# Dodatek do Dziennika Urzedowego Województwa Pomorskiego.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

497. W sprawie upadłościowej nad majatkiem Georga Dietricha w Toruniu ul. Sadlarska 7. Nowy termin wyznacza się na dzień 25. sierpnia 1926 r. o godzinie 10.30 w sali 25 w Sądzie Okręgowym w Toruniu celem powzięcia postanowienia nad złożonym przez dłużnika projektem przymusowej ugody. Sąd Powiatowy.

498. Co do majątku kupca Józefa Gołaszewskiego w Brodnicy, wdraża się z dniem dzisiejszym t. j. z dniem 18. VIII. 1926 r. o godz. 17 minut 30 po poł. postępowanie upadłościowe, ponieważ dłużnik wniósł o jego otwarcie wykazując niemożność płacenia.
Zarządcą masy upadłościowej mianuje się kupca Jana Szydzika w Brodnicy, ul. Hallera.
Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej do dnia 20. września 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca ma pozostać ewentualnie celem wyboru nowego za-rządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 11. września 1926 r. o godz. 11 przed południem — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 2. października 1926 r. o godz. 11 przed południem.

Wszystkim "którzy posiadają jakiekolwiek rze-czy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nawet poleca się im, aby najpóźniej do dnia 11. września 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy.

499. W sprawie upadłościowej firmy Grudziądzka Industrja Mebli E. Sommerfeldt, właściciel firmy Ewald Sommerfeldt w Grudziądzu zwołuje się na 3. września 1926 r. o godz. 12-tej w połud. w pokoju nr. 3 Sądu Powiatowego w Grudziądzu ogólne zgromadzenie wierzycieli upadłej firmy celem rozpatrzenia projektu zarządcy masy konkursowej co do sprzedaży z wolnej ręki mieruchomości upadłego dłużnika w Grudziądzu przy ul. Kościuszki nr. 59 a, 61, 63 zapis. w księdze wieczystej karta 1662, 1624 i 1475 oraz celem ewentualnego upoważnienia zarząd-

cy do sprzedaży tych nieruchomości. Grudziądz, dnia 14. sierpnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

500. W sprawie upadłościowej firmy kupca Pawła Schimmka w Grudziądzu wyznacza się termin celem zawarcia ugody przymusowej na dzień 28. września 1926 r. o godz. 12 w połud. w tut. Sądzie powiatowym pokój nr. 3.

Grudziądz, dnia 10. sierpnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA. 501. Jan Czajkowski kupiec z Gniezna ul. Chrobrego 38 wystąpił z wnioskiem o wywołanie wierzyciela hipoteki kaucyjnej dla starosty Karola Hoenc w Chełmnie dnia 23 czerwca 1891 w kwocie 3000 mk. z 3½ proc. zapisanei w oddz. III pod nr. 15 karty Chelmno miasto nr. 52.

Wierzyciela tejże hipoteki wzywa się, aby w ni-żej oznaczonym Sądzie stawił się na terminie dnia 11. lutego 1927 r. o godzinie 10-tej przed południem i swoje prawa zgłosił, gdyż inaczej orzeczone będzie pozbawienie go praw do tej hipoteki.

Chełmno, dnia 31. lipca 1926 r.

Sąd Powiatowy.

502. W sprawie kupca Józefa Skierki w Sierakowicach jako — prawnego następcy firmy Dom Komisowo Handlowy Fr. Wenta i Ska. w Sierakowicach, zastąpionemu przez adwokata Brikena w Starogardzie, przeciw ówczesnemu właścicielowi dóbr Ludwikowi Czerniawskiemu w Bawernicach teraz nieznanego pobytu, pozwanemu, o 4000 zł. wzywa powód pozwanego aby obrał sobie adwokata, mającego prawo stawiania przed Sądami w b. dziel. pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed wydziałem cywilnym 1a Sądu Okręgowego w Starogardzie dnia 26. listopada 1926 r. o godz. 9 przed poł. w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w celi pr. 16 sali nr. 16.

Powyższe wezwanie podaje się do wiadomości

jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 25. czerwca 1926 r.

Wydział cywilny 1 a Sądu Okręgowego.

503. W sprawie adwokata Bogdana Jacobsona w Starogardzie powoda przeciw Firmie Ostdeutsche Landgenossenschaft zapisanej spółka z ogr. poręka w Gdańsku, zastąpionej przez kierownika w Gdańsku Hansplatz 2 a pozwanej, o 1670,94 złotych wzywa powód pozwanego, aby obrał sobie adwokata mającego prawo stawania przed Sądami w b. dziel. prusk. i stawił się w jego osobie na rozprawę przed wydziałem cywilnym 1 a Sądu Okręgowego w Starogardzie dnia 19. listopada 1926 r. o godz. 10 przed pol. w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w sali

Powyższe wezwanie podaje się do wiadomości

jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 13. lipca 1926 r.

Wydział cywilny 1 a Sądu Okręgowego.

504. Bank Ludowy, Spółdzielnia Kredytowa z odpowiedzialnością nieograniczoną w Brusach postawił wniosek o zarządzenie listu hipotecznego z dnia 19. grudnia 1919 r. na 3000 mk. zapisanych w oddzia-le III pod 1. 6 w księdze gruntowej Zalesie karta 53 nieruchomości, będącej własnością stelmacha Antoniego Kloskowskiego, przyczem uwiarogodnił zaginięcie tego listu hipotecznego.

Hipoteka zapisana jest na rzecz Banku Ludowego, spółki kredytowej z odpowiedzialnością nieogr. w

Brusach.

Dzierzyciela tego listu hipotecznego wzywa się, by najpóźniej w dniu terminu wywoławczego, to jest dnia 28. grudnia 1926 r. o godzinie 11 przed połudn. zgłosił swoje prawo w podpisanym Sądzie pokój 1. 49

i list hipoteczny przedłożył, gdyż w przeciwnym razie nastąpi unieważnienie tego listu hipotecznego.

Chojnice, dnia 26. lipca 1926 r.

### Sad Powiatowy.

505. Mężatka Aniela Gąsowska ze Sławęcina, zastąpiona przez adwokata Radwańskiego w Chojnicach, postawiła wniosek o wywołanie listu gruntowego z dnia 9. lutego 1926 r. na 15 000 zł. w złocie, zapisanych w oddziale III. pod 1.3 w księdze gruntowej Sławęcin karta 239, nieruchomości, będącej własnością agronoma Mikołaja Gąsowskiego w Sławęcinie, przyczem uwiarogodniono zaginiecie tego listu gruntowego.

Dług gruntowy jest zapisany na rzecz Anieli Gą-sowskiej, urodzonej Butz w Sławęcinie. Dzierżyciela tego listu gruntowego wzywa się by najpóźniej w dniu terminu wywoławczego, t. j dnia 28. grudnia 1926 r. o godzinie 10 rano zgłosił swoje prawo w podpisanym Sądzie, pokój l. 49 i list gruntowy przedłożył, gdyż w przeciwnym razie nastapi unieważnienie tego listu gruntowego.

Chojnice, dnia 28. lipca 1926 r. Sad Powiatowy.

506. Towarzystwo Malkener — Spar- u. Darlehnskassenverein sp. zap. z nieogr. odp. w likwidacji w Malkach w powiecie brodnickiem wniosła o wywołanie listu hipotecznego z dnia 16. lipca 1923 r. do-tyczącego wierzytelności z pożyczki w kwocie 2000 mk. wraz z 5½ proc. odsetek, zapisanej dla wnioskodawcy w księdze wieczystej nieruchomości w Zaroślu karta 27 w dziale III pod nr. 9 na podstawie dokumentu dłużnego z dnia 1. lipca 1913 r.

Posiadacza dokumentu wzywa się, aby najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 31. marca 1927 r. o 12 przed Sądem pod-pisanym w pokoju 60 zgłosił swe prawa i przedłożył dokument. W przeciwnym razie dokument zostanie

pozbawiony mocy.

Brodnica, dnia 4. sierpnia 1926 r. Sad Powiatowy.

507. Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu zastąpiony przez Prokuratorję Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Poznaniu ul. Młyńska 1 a wystąpił ze skargą przeciwko:

1) kowalowi Hermanowi Laskowskiemu,

2) żonie tegoż Auguście Laskowskiej z domu Bank obecnie nieznanego miejsca pobytu

z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści: 1. Zasądza się pozwanych jako dłużników łącznych na zapłatę powodowi następujących kwot: a) zł. 661,14 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

a mianowicie: od

zł. 82,64 od 1. 4. 25, " 82,64 od 1. 5. 25, 82,64 od 1. 8. 25,

82,66 od 1.11. 25, 82,64 od 1. 2. 26, 82,64 od 1. 5. 26,

82,64 od 1. 8. 26, 82,64 od 1. 11. 26.

b) zł. 139,21 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 4. 25.

c) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 4. 25.

d) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 5. 25.

e) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 8. 25. f) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1. 11. 25.

g) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1, 2, 26. h) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1, 5, 26. i) zł. 8,70 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę

od dnia 1. 8. 26.

j) zł. 8,70 wraz z 16 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 11. 26.

k) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 4. 25.

1) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłoke od dnia 1. 5. 25.

m) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 8. 25.

n) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłoke od dnia 1. 11. 25.

o) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłoke od dnia 1. 2. 26.

p) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 5. 26.

r) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1. 8. 26.

s) zł. 23,92 wraz z 15 proc. odsetkami za zwłokę od dnia 1, 11, 26.

t) zł. 2,10 wymienionych

II. pozwanych zasądza się aby co do kwot we wniosku ad I poddali się egzekucji dla powoda w nieruchomości Grudziądz tom 68 karta 1928 z prawa-

mi hipoteki zapisanej w dziale II pod nr. 4. III. pozwaną ad 2) zasądza się aby scierpiała egzekucję z mienia wspólnego wniesionego w szczególności w nieruchomość Grudziądz karta 1928.

IV. pozwani ponoszą koszta sporu.

V. wyrok jest tymczasowo wykonalny, ewentual-

nie za zabezpieczeniem

i wzywa pozwanych Hermana i Augustę Laskowskich do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Grudziądzu na dzień 25. listopada 1926 r. o godzinie 9.30 pokój nr. 27 z wezwaniem przybrania sobie adwokata dopuszczanego przed Sądami w byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę. Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten

wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 10. lipca 1926 r.

Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny.

# PRZETARG PRZYMUSOWY.

508. Termin przetargu przymusowego nieruchomości Nowe Czaple karta 1 i połowy od nieruchomości Nowe Czaple karta 35 wyznaczony na dzień 1. września 1926 r. znosi się i wyznacza się nowy termin na dzień 22. grudnia 1926 r. o godzinie 9-tej pokój nr. 17.

Kartuzy, dnia 23. sierpnia 1926 r. Sad Powiatowy.

509. Nieruchomość położona w Toruniu Bydgoskie Przedmieście i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń Bydgoskie Przedmieście tom IX karta 240 na imię ku-piec Jan Truskolaski zostanie dnia 26. października 1926 r. o godzinie 12 w połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie Powiatowym pokój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 13. lipca 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz o-

znaczyć pierwszeństwo, którego się ząda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 7 sierpnia 1926 r. Sad Powiatowy.

Nieruchomość położona w Rubinkowie chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Rubinkowo tom I. karta 1 a. imię Ludwik Gniewosz z Rubinkowa zostanie dnia 26-go października 1926 r. o godzinie 11-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie Powiatowym, pokój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 26 lipca 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. zie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostana wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

sprzeciwienia Tych, którym służy prawo przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawiesze-nie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna. Toruń, dnia 7 sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

511. Zarządzony przetarg przymusowy nieruchomości zapisanej w księdze gruntowej Ogorzeliny karta 159 na nazwisko Henryka Meyera w Ogorzelinach znosi się, albowiem wnioskodawca wniosek swój na wdrożenie przetargu przymusowego powyższej nieruchomości z dnia 3-go lutego 1926 r., dnia 6-go sierpnia 1926 r. cofnal.

Termin wyznaczony na 1-go września 1926 r.

o godz. 11-tej przed poł. znosi się. Chojnice, dnia 7. sierpnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

512. Nieruchomość położona w Czersku i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Czersk tom 40 wyk. liczb. 876 na imię Michała Klary w Czersku zostanie dnia 12-go listopada 1926 r. o godzinie 9-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym sądzie, pokój nr. 12

Nieruchomość składa się z zabudowanego pod-wórza (młyn przy szosie) o ogólnej powierzchni 0,08,11 ha o czystym dochodzie 0,16 tal. a rocznej

wartości użytkowej 460 mk.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 1-go 6. 1926 r.

Czersk, dnia 8. lipca 1926 r. Sad Powiatowy.

513. Nieruchomość położona w Miesiączkowie powiat Brodnica i w chwili uczynienia wzmianki przetargu zapisana w księdze gruntowej Miesiączkowo tom IV. wykaz 1. 127 i tom V. wykaz 1. 159 na nazwisko posiedziciela Jana Kowalskiego i jego żony Weroniki z Bunków. I o voto Klaffka w Miesiaczkowie a składające się:

1) wykaz 1. 127 z roli, podwórza, pastwiska, łąk, domu mieszkalnego, Obręb Miesiączkowo i Zdro-

je mapa 1 parcele

12,13, 386, 387, 388 91 92 92 92

obszaru 7,01 ha z czystym dochodem gruntowym 9,01 tal. księga matrykuły art. 107 i roczną wartością użytkową 24 mk.;

2) wykaz 1. 159 z roli i pastwiska, Obręb Mie-

siączkowo mapa 1 parcela 880, 381, 382,

383, 82 83 82

obszaru 2,32,61 ha z czystym dochodem gruntowym 3,20 tal. księga matrykuły 152 zostanie dnia 15. października 1926 r. o godz. 10 przed połudn. wystawio-

na na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój 61. Wyciągi z księgi podatku domowego oraz wierzytelne odpisy księgi wieczystej i imię wyżej wymienionych gruntów dotyczące wykazy mogą być w

sekretarjacie sądowym przeglądane.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 30. kwietnia 1926 r.

Brodnica, dnia 13. lipca 1926 r. Sad Powiatowy.

514. Nieruchomość położona w Ostrowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Ostrowo tom V, karta 108, na imię Jana Brandenburgera w Iwcu zostanie dnia 9. grudnia 1926 r. o 9-tej przed poł. wystawioną na przetarg w

niżej oznaczonym Sądzie, pokój 10. Nieruchomość składa się z roli, pastwiska, łąki i zabudowanego podwórza o ogólnej powierzchni 6,76,66 ha, położonej w gminie Ostrowo o czystym dochodzie 7,75 talarów a rocznej wartości użytkowej 60 mk. — nr. 2. księgi podatku budynkowego, nr. 3.

matrykuly art. 3 podatku gruntowego.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 7. sierpnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie lub do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna. — I. K. 7/26.

Tuchola, dnia 14. sierpnia 1926 r.

Sad Powiatowy.

515. Nieruchomość położona w Dużem Leźnie powiatu brodnickiego, obszaru ogólnego 1 ha, 49 a i 62 m² i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Duże Leźno, karta 9, na imię szewca Teofila Nizgorskiego zam. w Dużem Leźnie zostanie dnia 29. listopada 1926 r. o godzinie 9½ przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 33.

Nieruchomość składa się z parcel

381 przy glinicy zabudowane podwórze z do-128 mem mieszkalnym, chlewem i stodołą o rocznej wartości użytkowej 36 marek.

i 131 role przy glinicy

Czysty dochód 3,35 talarów, art. 41 matry-129 kuły podatku gruntowego, nr. 2 księgi podatku domowego.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze dnia

18. sierpnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostana wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przez terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się prze targowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Lidzbark, dnia 24. sierpnia 1926 r. Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

516. W tut. rejestrze handlowym, dział A nr. 250 zapisano: Firmę "Fabryka Konserw w Owidzu" zmienione na "Owiken" fabryka konserw w Owidzu.

Prokura udzielona Panu Mieczysławowi Zelewskiemu z Owidza wygasła, a w miejsce jego udzielo-

ne prokury Pani Annie Hąciewej z Owidza.

Starogard, dnia 11. sierpnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

517. Do naszego rejestru handlowego oddział A wpisano przy nr. 135, ze względem majątku firmy Z. Geńcza, Lidzbark - Pomorze otwarto upadłość uchwała tut. Sądu z dnia 20. lipca 1926 r.

Lidzbark, dnia 18. 8. 1926 r. Sąd Powiatowy.

## ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

518. Do tutejszego rejestru sądowego dla spraw majatkowych wpisano dziś, że rolnik Franciszek i Anna Proniewska z Bożyńskich małżonkowie, Szczotek zawarli ogólną wspólność majatkową.

Nowemiasto, dnia 15. lipca 1926 r.

Sad Powiatowy.

519. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano że: małżonkowie Stefan i Anna z Wachowskich Czarnojanowie kontraktem zawartym przed Sądem Powiatowym w Gniewie z dnia 26. czerwca 1926 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy i znieśli prawo zarządu i użytkowania z strony męża.

Gniew, dnia 26. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

520. Do tutejszego rejestru praw majątkowych pod nr. 233 wpisano, że małżonkowie Edmund Feliks Pawlicki rolnik z Małego Pułkowa i Helena z Ptaszyńskich umową z 18. maja 1926 zawarli ogólną wspólność majątkową.

Golub, dnia 9. 9. 1926 r.

Sad Powiatowy.

521. Do naszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod nr. 930, że małżonkowie: rolnik Józef Mech z Małej Kloni i Juljanna urodz. Kaproń kontraktem z dnia 28. maja 1926 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 14. sierpnia 1926 r. Sąd Powiatowy.

522. Wyrokiem z dnia 1. marca 1926 r. został właściciel nieruchomości Nieżywięc k. III ksiądz proboszcz Jan Emchowicz swoim prawem wykluczony.

Brodnica, dnia 7. sierpnia 1926 r. Sad Powiatowy.

523. W rejestrze praw małżeńskich zapisano dziś umową z dnia 23. czerwca 1926 r. ustanowili małżonkowie Łucjan Frelka i Weronika z Głodnych z Tczewa wyłączny zarząd męża co do majątku żony.

Tczew, dnia 23. czerwca 1926 r.

Sad Powiatowy.

524. Do tutejszego sądowego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano dziś, że rolnik Antoni Stremel i żona jego Stanisława z Okrucińskich, obydwoje z Drzonowa na mocy umowy z dnia 12. lipca 1926 zawarli ogólna wspólność majątkowa według przepisów obowiązującej ustawy cywilnej.

Chełmża, dnia 20. lipca 1926 r. Sąd Powiatowy.

525. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisanem zostało pod nr. 234, że Wacław Bystrzyński murarz w Golubiu i Marta z domu Kalinowska kontraktem z dnia 3. sierpnia 1926 r. wykluczyli na przyszłość prawo zarządu i użytkowania męża.

Golub, dnia 3. sierpnia 1926 r. Sad Powiatowy.

526. Wyrokiem wykluczającym poniżej podanego Sądu z dnia 22. kwietnia 1926 r. został list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej Grudziądz karta 1312 w oddziale III pod nr. 8 hipotekę w kwocie 60 000 mk. z 6 proc. od 1. listopada 1908 na rzecz Wandy Stercz z domu Chmielewska pozbawiony mocy.

Grudziądz, dnia 18. czerwca 1926 r. Sad Powiatowy.

527. Do rejestru praw majątkowych strona 934 wpisano: na podstawie umowy majątkowo - małżeńskiej z daty Wabrzeźna dnia 10. lipca 1926 r., rolnik Aleksander i Leokadja z Ramutkowskich małżonkowie Brychowie zamieszkali w Łobdowie, pow. Wąbrzeźno, zawarli układ o całkowitą wspólność majątkową małżeńską w myśl paragrafów 1437 — 1518 ustawy cywilnej.

Wabrzeźno, dnia 26. lipca 1926 r. Sad Powiatowy.

List gończy.

528. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Pokoju w Działdowie z dnia 23. 12. 1924 ma być wykonana kara 6. dni więzienia na

1. Emilu Meissnerze, urodz. 20. IX. 1906 w Filicach.

2. Oskarze Meissnerze, urodz. dnia 8. 5. 1905 w Filicach, tamże ostatnio zamieszkałych

którzy ukrywają się.

Uprasza się o zaaresztowanie i odstawienie wyżej wymienionych do najbliższego więzienia sądowego — i o natychmiastowe zawiadomienie Sądu Powiatowego w Działdowie z powołaniem się na znak akt 5 D. 242/24. -

Przez uiszczenie grzywny po 30 zł. za każdego u-

chyla się karę wolności.

Działdowo, dnia 26. lipca 1926 r. Sad Powiatowy.